Ner 37 i 38.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 11 Marca 1843 r.

Nro 1872.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 27 Stycznia r. b. Nro 466 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 28 Marca r. b. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wymurowania budynku mieszczącego w sobie kurdygardę, mieszkanie dla dozorców, skład na effekta, tudzież obmurowanie dziedzińca przy Domu Pracy w Jaworzniu. Cena do pierwszego wywołania Złp. 7927 gr. 26 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 793. O innych warunkach w Biorach Wydziału wiadomośc powziętą być może. — Kraków dnia 3 Marca 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff. Nro 1952.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodleglego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z d. 20 Lutego r. b. Nro 908 odbędzie się w Biorach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 23 Marca r. b. publiczna in minus Licytacya, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy części drogi z Poremby do Wisły w długości sążni wiedeńskich 1320. Cena do pierwszego wywołania Złp. 14,290 gr. 16 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 1429. O innych warunkach w Biorach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 3 Marca 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff.

Nro 855.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodleyłegą i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Mając na uwadze, że włościanie usamowolnieni, konieczną potrzebą proszenia o pożyczkę pieniężną, z kassy wsparcia zmuszeni, a do uzyskania takowej kwalifikujący się, długo skutku swych prośb oczekują, al-

bowiem wnoszone w tym względzie do Wydziału Skarbowego podania wprzód Kommissarzom właściwych dystryktów do wyjaśnienia i opinii kommunikowane być muszą, nim stosowny wniosek Senatowi Rządzacemu uczynionym zostanie, przytem Wydział zważając, że wielu włościan nie posiadających przymiotu do uzyskania pożyczki, liczne jednak o takową czynią prośby, przez co jedynie koszta na pokątnych pisarzów i stęple ponoszą; Wydział przeto chcąc pierwszym szybką pomoc wyjednać do utrzymania w należytym stanie gospodarstwa, drugich zaś od kosztów bezpotrzebnych zasłonić, postanowił wydać następujące rozporządzenie.

Każdy z włościan usamowolnionych, tak w Dobrach Narodowych jako też i Duchownych, chcąc uzyskać pożyczkę pieniężną z kassy wsparcia, winien jest w tym celu zgłosić sie z prośbą ustną do Kommissarza dystryktu, który gdy się przekona, że proszący:

1) jest niezaprzeczonym właścicielem posiadłości, i jest w wykazie czynszowym umieszczony.

2) że dotąd nie nie jest Skarbowi dłużnym z tytułu powziętej poprzednio pożyczki, lub takowej niemiał jeszcze udzielonej.

3) że nateraz jest w koniecznej potrzebie zaciągnienia długu na swą posiadłość.

4) że czynsze, podatki i inne powinności włościan usamowolnionych obowiązujące regularnie opłaca i odbywa.

5) że jest rządnym gospodarzem i moralnych obyczajów.

6) nakoniec że cała gromada deklaruje się solidarnie ręczyć za pewność zwrotu wypożyczyć się mającej summy. natenczas uczyni za nim stosowne przedstawienie do Wydziału na stęplu ceny gr. 15 wyszczegolniając: pozycyą Wykazu Czynszowego, pod jaką jest zamieszczony, ilość żądanej pożyczki (która nigdy dwóch rocznego czynszu przenosić niepowinna), niemniej cel, na jaki pożyczka ta użyta być ma.

Jeżeli zaś proszący pozbawionym jest wyszczegolnionych przymiotów, Kommissarz oświadczy mu, że do uzyskania pożyczki przedstawionym być nie może.

Chcąc zaś mieć szybką wiadomość, który z włościan usamowolnionych, i jak wiele z tytułu pożyczki dłużnym jest Skarbowi Publicznemu, Kommissarze dystryktów uformują w dwóch exemplarzach co do każdej usamowolnionej wsi wykazy, następujące rubryki obejmować mające: a) Numer porządkowy, b) Numer wykazu czynszowego, c) Imie i Nazwisko włościanina, d) Ilość wypożyczonej summy, e) Data i Numer Uchwały Senatu Rządzącego, którą pożyczka udzieloną została, f) Ilość rat wypłaconych, g) Uwagi, których to wykazów jeden exemplarz Kommissarze Dystryktów Wydziałowi w ciągu miesiąca jednego złożą, a drugi w Aktach swych zachowają.

Aby rozporządzenie to, wszystkim włościanom usamowolnionym doszło do wiadomości, Wydział wzywa JXX. Plebanów, aby takowe po trzykroć w dni Świąteczne z ambony odczytać zechcieli.

Kraków dnia 4 Marca 1843 roku.

Senator

A. WEŻYK.

Z. Sekretarza Wydziału F. Girtler.

Nro 4000.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Poleca Kommissarzom cyrkułowym i dystryktowym najściślejsze śledztwo Jana Nepomucena Landowskiego przez władze Królestwa Pruskiego ściganego, któren jako Buchalter przy Kassie Głównej w mieście Brombergu w Prusiech zrządziwszy defekt, zbiegł i podług wszelkiego podobieństwa zaopatrzony w passport Franciszka de Wyszecki, pod imieniem jego ukrywa się. W razie dostrzeżenia namienionego zbiega, którego rysopis poniżej domieszcza się, zechcą onegoż pod ścisłą strażą do aresztów Dyrekcyi Policyi odstawić lub w przeciwnym razie rapporta w dniach 14 złożyć. Rysopis Jan Nepomucen Landowski rodem jest z Wielkich Schliwitz w zachodnich Prusach położonych, zamieszkały w Brombergu, religii katolickiej, wysoki 5 stóp i 5 cali, włosów szpakowatych, oczów niebieskich, nosa i ust zwyczajnych, zębów zdrowych, brody i podbródka okrągłego, koloru twarzy zdrowego, twarzy okrągłej pełnej, mówi po polsku i niemiecku, lat liczy 52, znaków szczególnych żadnych.—Kraków d. 2 Marca 1843 r.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 4133.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek odezwy Sądu Kryminalnego Królestwa Pruskiego w Schweidnitz z dnia 24 z. m. b. r. Nro 1876, poleca Kommissarzom

Cyrkułowym i Dystryktowym najściślejsze śledztwo i ujecie Karola Juliusza Rudolfa trojga imion Teichmana głównego poborcy podatków Skarbowych, któren zabrawszy z sobą najmniej 9302 Tallarów, w dniu 19 z. m. z Wrocławia poczta uszedł i według tejże odczwy pod Imieniem Dziedzica Dóbr P. Kern do Krakowa lub Państw Cesarsko-Austryackich udać się miał; Dyrekcya Policyi przeto domieszczając poniżej z listu gończego wyjęty rysopis osoby i ubioru jego, skutku zarządzonego śledztwa w dniach 20 oczekuje. — Rysopis: Rudolf Teichman liczy 35 lat, religii ewangelickiej, rodem z Brockendorfu, wzrostu 5 stóp 7 cali, włosów czarnych, wysokiego czoła, dużych czarnych brwi, ciemnych oczów, grubo długiego wypuklastego nosa, ust dużych, mocno i czarno zarastający, twarzy pociągłej (wschodniej) bladawy na twarzy, postawy silnej, mówi po niemiecku i cokolwiek po francuzku, chodzi pochylony: ubrany był w czasie zbiegnięcia w czarny tużurek, w jasno niebieskie spodnie na strzemiączkach, kamizelkę czerwono-kwiecista, na której na złotym łańcuszku znajdował się zegarek cylinder, w czarny halsztuch, biały półkoszulek w którym wpięta jest szpilka złota z zielonym kamykiem, kapelusz, w ciemno niebieski płaszcz z czarnym pluszowym kołnierzem, na przodzie suknem w paski zielone podbity, oprócz tego wziął jeszcze z sobą dwa podróżne kufry rzeczami do ubioru służącemi naładowane, między któremi odznaczają się ciemno bronzowe paleto i bronzowy płaszcz makkirtusch zwany.

Kraków dnia 2 Marca 1843 roku.

(2 r.)

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducittowicz.

#### Nro 4191.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego M. Krakowa i J. Okr.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w Sobotę to jest dnia ½ Lutego r. b. o godzinie 8 wieczór wysłany z ulicy Franciszkańskiej w Warszawie służący z listem zastawnym Złp. 20,000 rubli srebrem 3000 dła oddania go interesantowi przy ulicy Dzikiej, wracając oświadczył, iż dany mu list zastawny zgubił. List ten oznaczony był Nem 227,100, Lit. A, zaś na odwrotnej stronie był napis niemiecki i pieczęć. Chociaż rzeczy wartości tej zguby dochodzi się drogą właściwą, uprasza się, aby za dostrzeżeniem tego listu, dano wiadomość do Saula Kaftal właściciela domu Nro 1809 L. C. i D. przy ulicy Franciszkanskiej, za nagrodę Złp. 2000. Ostrzega się przytem, iż nikt z tego listu zastawnego korzystać nie może, gdyż tak u właściwej władzy jak i zagranicą stosowne nastąpiło ostrzeżenie.

Kraków dnia 5 Marca 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidlowicz.

### Nro 404 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 6 i 7 Marca |  |                             | 2 Gatunek |                            | 3 Gatunek |                                       |
|------------------|--|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1843 r.          |  | do<br>  <b>Z</b> ł.  g.     |           |                            |           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| Korzec Pszenicy  |  | 10 —<br>9 20<br>7 6<br>11 — | 8-        | 9 —<br>9 —<br>6 10<br>10 — |           | 11 15<br>8 —<br>7 —<br>— —            |

|                              | . ~       | 7     | 200       |       | 0.00         |  |
|------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|--|
| walk with the                | 1 Gatunek |       | 2 Gatunek |       | 3 Gatunek    |  |
|                              | od        | do    | od        | do    | od do        |  |
|                              | Zł. g.    | Zł. g | Zł. g.    | Z4. g | Zł. g Zł. g. |  |
| Korzec Jagieł                |           | 20 —  |           | 19-   |              |  |
| " Prosa                      |           | 12 —  |           |       |              |  |
| " Rzepaku                    |           | 22 —  |           |       |              |  |
| "Tatarki                     |           |       |           | 10 —  |              |  |
| "Koniczyny                   |           | 96    |           |       |              |  |
| " Soczewicy                  |           | 9 —   |           |       |              |  |
| Centnar Siana                |           | 2 15  |           | 2 -   | - 112        |  |
| "Słomy                       |           | 2 12  |           | 2 -   |              |  |
| Miarka kaszy częstochowskiej |           | 3 —   |           |       |              |  |
| , perłowej                   | 1 6       | 2 -   |           |       |              |  |
| , , tatarczanej .            |           | 1 24  |           |       |              |  |
| pszenicznej.                 |           | 1 18  |           |       |              |  |
| " " jęczmiennej.             |           | 24    |           |       |              |  |
| " Maki tatarczanej           |           | 1 6   |           |       |              |  |
| Drożdży wanienka             | 3 —       | 6-    |           |       |              |  |
| Jaj kurzych kopa             |           | 1 24  |           | -     |              |  |
| Masła czystego garniec.      | 6 15      |       |           |       |              |  |
| Spirytusu garniec z opłatą   | 4 6       |       |           |       |              |  |
| Okowity garniec z opłatą     | 3 6       |       |           |       |              |  |
| Oxowity garniec z opiatą     | 0 0       | 3 24  |           |       |              |  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. Kraków dnia 7 Marca 1843 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy